## Amisblatt Jemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

10. Dezember 1861.

10. Grudnia

(2300)Coift.

Rro. 4963. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biemit befannt gemacht, bag Salamon Botman ju Lemberg am 13. August 1859 ohne hinterlaffung einer lehtwilligen Anordnung gestorben fei.

Da biefem Gerichte unbekannt ift, ob und welchen Berfonen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht guftebe, fo merben alle biefenigen, welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtegrunde Aufpruch ju maden gebenten, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Sahre, von dem unten gesehten Tage gerechnet, bet diefem Gerichte anzumelden, und unter Musmeifung ihres Grbecchtes ihre Erbeerflarung angubrin. gen, mibrigenfalls bie Berlaffenschaft, fur welche ingwischen Gr. Lanceeabvofat Honigsmann ale Berlaffenschafteturator beftellt worden ift, mit jenen, die fich werden erbeerflart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetrestene Theil ber Werlassenschaft aber, ober wenn fich Niemand erbeertlart hatte, bie gange Berlaffenschaft vom Staate als erblos eingezogen merbe.

Mus bem Rathe bee f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 20. November 1861.

G d i f t.

Mro. 22321. Bom f. f. ftabt. bel. Begirfsgerichte fur bie Stadt Lemberg und beren Borftabte in burgerlichen Rechtsangelegenheiten wird hiemit fammtlichen Intereffirten befannt gegeben, bag bem fur Gin Jahr von ber Ausübung ber Abvofaten . Befugniß fuspendirten Beren Dr. Michael Raciborski ber Berr Landesabvofat Dr. Wurst jum General Substituten mit Substitutrung bes Grn. Landesabvokaten Dr. Kolischer bestellt murbe, welchem die vom Beren Abvofaten Raciborski abgenommenen Aften, in welchen fein Spezial . Substitut kestellt ift, werden übergeben werden.

Lemberg am 4. Dezember 1861.

(2301)G d i f t.

Mro. 51197. Bom Lemberger f. f. Landes - Gerichte wird im Grunde Erlasses bes hoben f. f. Oberlandesgerichtes vom 27. Novem-ber 1861 3. 29921 jur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß Gr. Lan-besadvofat Michael Raciborski mittelft Entscheidung bes boben f. f. Oberften Gerichtshofes vom 12. Rovember 1861 3. 7537 von ber Ausubung bes Abvokaten . Befugniffes auf bie Dauer eines Jahres suspendirt murbe.

In Folge beffen wird fur biefe Dauer herr Landesabvotat Dr. Wurst mit Substitutrung bes frn. Landesabrokaten Dr. Jabkonowski tem fin. Lanbesabvofaten Dr. Michael Raciborski jum Generalfub. flituten ernannt und herr Candesgerichte Atjunkt Nennel gur Aften-Uebernahme mit bem beordnet, in jenen Fallen, wo ein Spezial-Substitut benannt worden mare, diefem, fonft aber an ben General. Sub. flituten ju übergeben, an welchen fich bie Parteien wegen allfälliger

Alttenabnahme ju menden haben. Lemberg, am 3. Dezember 1861.

Edift. (2299)(1)

Mro. 33256. Bon bem f. f. Lemberger Lanbesgerichte wird bem abmesenden und unbekannt wo sich aufhaltenden Josef Mandyk mit tiefem Edifte befannt gemacht, bag Samuel Selinger, Erbe nach Chaskiel Selinger in Sochen wegen 426 ft. R.M. f. R. G. gegen ihn ein Exeluzionsgesuch auf die, ihm gegen Franz Sandecki aus Anlaß ber Abtretung ber Erbrechte gu bem Rachlaffe nach Anton und Carolina Pohoreckie zustehende Forberung überreicht hat.

Da ber Bohnort bes Josef Mandyk bem Gerichte unbefannt ift, fo wird ihm der Landes- und Gerichtsadvotat Dr. Pfeiffer mit Gub. stituirung bes gandes- und Gerichtsabvofaten Dr. Honigsmann ouf feine Gefahr und Roften jum Rurator befleut, und demfelben ber oben-

angeführte Befcheid biefes Berichtes jugeftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes. und Wechfelgerichtes.

Lemberg , am 5. September 1861.

Edift. (1)(2298)

Mro. 7096. Wom Tarnopoler f. f. fadtifchelegirten Bezirfe. gerichte mird hiemit bekannt gegeben, bag fur ben, bem Leben und Mobnorte nach unbefannten großfährigen f. f. Militar : Berpflegevermaltere . Baifen Angust Josef Welsner ober Welsern ber Betrag von 294 fl. oft. W. an Rapital und 36 fl. 75 fr. oft. D. an Binfen biergerichts erliegen, demfelben wird ein Rurator in ber Berfon bes herrn Lanbes Mbvofaten Dr. Kratter mit Gubflituirung bes herrn Landes-Advotaten Dr. Schmidt bestellt und berfelbe aufgeforbert, binnen Ginem Sahre vom Tage ber tritten Ginschaltung biefes Gbifts in ber Lemberger Zeitung fich bei biefem Gerichte gu melben, ober bem bestellten Rurator feinen Bohnort anzuzeigen, fich gehörig aus. jumeifen und wegen Erfolgung obiger Gelbes anzulangen, midrigens

dasselbe nach Ablauf ber 30jahrigen Berjahrungsfrift bem Raduffonde überantwortet merben wirb.

Tarnopol, am 1. November 1861.

Rundmachung.

Mro. 3785. Es wird hiemit fundgemacht, bag von einem am 30. Ceptember 1. 3. veraußerten, in Turylozo herrenlos angehaltenen Pferte, ber gelofte Betrag pr. 37 fl. 50 fr. oft. 2B. bei bem f. f. Steueramte in Borszczów beponirt wurde, und es wird Jedermann, ber barauf Unfpruch ju machen glaubt, aufgeforbert, fich mit legalen Demeifen verfeben, megen Behebung Diefes Deposites binnen Jahres. frist um fo sicherer bieramts sich anzumelben, aufonsten nach Berlauf diefer Frift mit biefem Gelbbetrage nach Borfdrift fürgegangen merden wird.

R. f. Bezirkeamt. Borszczów, am 23. November 1861.

#### Obwieszezenie.

Nr. 3785. Podaje się niniejszym do powszechnej wiadomości, iż przytrzymany niewiadomego właściciela koń w Turylczu na dniu 30. września r. b. przez publiczna licytacye sprzedany i z tąd uzyskana kwota 37 zł. 50 c. w. a. w tułejszym c. k. urzędzie poborowym złożoną została. Każdy wiec, ktoby do tej kwoty pretensye rościł, wzywa sie, by w legalne dowody zaopoatrzony, w celu podniesicnia takowej w przeciągu jednego roku w tutejszym c. k. urzedzie powiatowym się zgłosił, po upływie bowiem tego terminu z pomienioną kwotą wedłog przepisów praw się postapi.

C. k. urząd powiatowy. Borszczów, daia 23. listopada 1561.

(2303)

Edykt. Nr. 41961. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym edyktem p. Ignacego Bleszczyńskiego, niewiadomego z pobytu, ze pad dniem 2. października 1861 do l. 41961 wytoczył p. Antoni

Tertarowicz przeciw

1. spadkobiercom Filipa Padlewskiego, jako to: Antoniemu, Maryi, Józefie i Róży Padlewskim na rece ich matki i opiekunki

p. Józefy Padlewskiej w Rusinie;

2. spadkobiercom Jakóba Błeszczyńskiego, jako to: maloletuim Annie i Maryannie Błeszczyńskim, na rece opiekuna tychże p. Jana Lubaczewskiego w Sokalu, dalej Konstaucyi z Błeszczyńskich Kliszczowej i Ignacemu Błeszczyńskiemu, nieznajomego z miejsca pobytu, pozew, i zażądał pomocy sądowej względem zapłacenia sumy 275 złr. m. k. czyli 288 złr. 75 kr. w. a. — W skutek tego pozwu wyznacza się termin do rozprawy na dzień 19. lutego 1862 o godzinie 10. rano.

Ponieważ miejsce pobytu p. Ignacego Błeszczyńskiego jako współpozwanego jest niewiadome, przeto na jego koszt i niebezpieczeństwo postanowił sad kuratora w osobie p. adwokata Dra. Emanuela Wursta ze zastępstwem p. adwokata Dra. Pfeiffera, z którym sprawa powyższa wedle postępowania sądowego dla Galicyi przepi-

sanego przeprowadzoną będzie.

Niniejszym edyktem upomina się zatem p. Ignacego Błeszczyńskiego, aby w należytym czasie stanał osobiście, lub też dokumenta potrzebne postanowionemu kuratorowi uręczył, albo wreszcie innego obrał pełnomocnika i takowego sadowi oznajmił, w ogóle aby wszelkich prawnych środków dla swojej obrony użył, ile że skutki zaniedbania takowych sam sobie będzie musiał przypisać.

Z rady c. k. sądu krajewege.

Lwów, dnia 13. listopada 1861.

Einberufunge-Gbift. Mro. 9014. Johann Białkowski, Tischlergeselle aus Stojance, welcher fich unbefugt außer ben ofterr. Ctaaten aufhalt, wird biemit

aufgeforbert, binnen Ginem Sahre von ber Ginschaltung Diefes Goiftes in ber Landeszeitung gurudgutehren, und feine Rudtehr gu ermeifen, widrigens gegen ihn bas Berfahren megen unbefugter Auswanderung nach bem Gefete vom 24. Darg 1832 eingeleitet werben mußte.

Bon der f. f. Areisbeborde. Przemyśl, am 2. November 1861.

Edykt powołujący.

Nr. 9014. Wzywa się niniejszem Jana Białkowskiego, czeladnika stolarskiego ze Stojaniec, który bez pozwolenia przebywa za granicami państwa austryackiego, ażeby w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i powrót swój udowodnił, gdyż w przeciwnym razie podpadnie postępowaniu podług ustawy z 24. marca 1832 względem samowolnego wychodźtwa. Z c. k. władzy obwodowej.

Przemyśl, dnia 2. listopada 1861.

il largeter

Dro. 7253. Am 15. Janner 1862 um 10 Uhr Bormittage wird in ber Kreisamtstanglet bie öffentliche Berfieigerung ber bem Lemberger lat. Domkapitel angehörigen Erunde in Podborce abge-

77.D.D:5532'LLF

Die Grunde find in ber Grunbertrage = Matrifel ber Steuergemeinde Podborce unter ten Nummern top. Zahl 49, 52, 184, 185, 234, 235, 270, 271, 308, 309, 367, 368, 426, 452, 453, 505, 506, 570, 571, 598, 599, 669, 670, 690, 691, 744, 745, 789, 790, 819, 820, 915, 916, 963, 964, 1042, 1043 mit tem Flachen maße von 83 Joch 1587 [] Rlaftern, worunter 62 Joch 910 4) Rlafter Ader. und 21 Joch 676 2/6 [ Rlafter Wiefen eingetragen. Die Richtigfeit biefer in ber Bruntmatrifel angegeben Flachen-

maße wirb nicht garantirt.

Much merten von dem ju veräußernden Grundkomplexe jene Brunbe, auf melden bie Bebaude ber zeitweiligen Bachter fich befinten, nobft ben um biefen Gebauden befindlichen Dbft = und Gemufe. garten ausgeschieden, tie gefammte in den Berkauf nicht einzubeziehende Grundfläche foll jedoch nicht mehr als 4 3och betragen.

Der Auerufepreis beträgt 3000 fl. oft. 2B.

Jeder Rauflustige hat vor Beginn der Ligitazion das Vadium von 300 fl. oft. B. im Baren, in galigischen Pfandbriefen, in Grundent. laftunge . Obligazionen bes Lemberger Bermaltungegebietes nach bem am Ligitazionetage vorhandenen Rurfe, oder endlich in Sparfaffabus deln ber Lizitazione = Rommiffion zu erlegen, welches bem Erfieher in den Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Ligitanten bagegen nach ber Lizitazion zurückgestellt werden wird.

Die Beraußerung unter bem Ausrufspreise findet nicht Statt.

Der Bestbiether ist verpflichtet ben Raufschilling gleich bei ber Ligitagion ber Ligitagione-Rommiffion im Baren, in galigifchen Pfand. briefen, in Grundentlaftunge . Dbligazionen bes Lemberger Bermal. tungegebietes nach bem am Lizitazionstage herrschenden Rurfe bei fonfigem Berlufte zu erlegen.

Die Uebergabe ber Grunde in ben phififden Defit bes Erftebers erfolgt, unaufgehalten nach ber Bestätigung bes Ligitagioneaftes von Seite ber h. Statthalterei. Die Uebertragungegebuhren hat ber Raufer ohne Regreß an bas lat. Domkapitel ju bestreiten. Der Räufer übernimmt alle auf biefen Grunden haftenden wie immer gearteten Bahlungen und Laften.

Die naberen Austunfte, inebefondere bezüglich ber Lage ber Grunde, ber Sohe ber Steuern, konnen in ber Kanglei bes lat. Rapi.

tele unter Diro. 28 St. eingeholt merben.

Bon ber f. f. Kreisbehörbe.

Lemberg, am 25. November 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7253. W celu sprzedania gruntów w Podborcach w obwodzie Lwowskim, do kapituły łac. Lwowskiej należących, odbedzie się dnia 15. stycznia 1862 o godzinie 10tej z rana w kancelaryi urzędu obwodowego licytacya pod następującemi warunkami:

1) Za cene wywołania stanowi się suma 3000 zł. w. a.

2) Grunta te pod topogr. Numerami nowemi: 184, 234, 270, 368, 453, 570, 598, 669, 690, 744, 790, 819, 916, 49, 308, 426, 506, 964, 1043, 185, 235, 271, 367, 452, 571, 599, 670, 745, 789, 820, 915, 52, 309, 505, 691, 963 i 1042 w metryce gruntowej z roku 1820 gminy Podborce zapisane, około 83 morgów 1587 🔲 sążni przestrzeni obejmujące, sprzedane będą ryczałtem bez zareczenia za objętość tych parcel w metryce poszczególnioną.

Tudzież wyjmują się z pod niniejszej sprzedaży grunta na których budynki dotychczasowych dzierzawców znajdnją się wraz z ogrodami i sadami około tychże budynków położonemi, co razem

nie więcej jak cztery morgi w objętości zawierać ma.

3) Każdy chęć kupienia mający złoży w gotówce, w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego, lub w obligacyach indemnizacyjnych okregu Lwowskiego wedłag karsa na dniu licytacyi istniejącego lub też w książeczkach szparkasowych do rąk komisyi licytacyjnej 300 zł. w. a. jako wadyum, które po ukończenia licytacyi przez najwięcej ofiarnjącego dane, w cenę kupna wliczone, zaś innym licytującym zwrócone zostaną.

4) Grunta te nizej ceny wywołania sprzedane nie beda.

5) Najwięcej ofiarujący obowiązanym bedzie cenę kupna zaraz przy licytacyi do rak komisyi gotowemi pieniądzmi lub w listach zastawnych galic. towarzystwa kredytowego lub w obligacyach indemnizacyjnych okregu Lwowskiego podlug kursu w dniu licytacyi w Gazecie Lwowskiej ogłoszonego, a to pod utratą złożonego na ten cel wadyum zapłacić.

6) Oddanie fizycznego posiadania najwięcej ofiarującemu nabytych gruntów nastąpi bezzwłocznie po zatwierdzeniu aktu licyta.

cyi przez wysokie c. k. Namiestnictwo Lwowskie.

7) Opłate jaka za przeniesienie własności obliczona zostanie, kupiciel zaspokoić obowiązanym będzie, bez regresu do kapituły.

8) Wszystkie z posiadaniem tych gruntów połączone opłaty

i ciężary nabywca przyjmuje na siebie.

9) Bliższe szczegóły w ogóle jak w szczególności co do położenia tych gruntów, wysokości podatków opłacanych, tudzież co do stosunku względem zastrzeżenia w punkcie 2gim umieszczonego, można powziąść w kancclaryi kapitulnej pod 1. 28 m.

Od c. k. urzędu cyrkularnego.

Lwów, dnia 25. listopada 1861.

Mro. 47059. Bom f. f. Lemberger Landes: als handelsgericht wird ber bem Wohnorte nach unbefannten Fr. Sophia Glanz herr Advotat Wurst mit Cutfituzion bes herrn Abvofaten Rayski jum Rurator befreut und auf Grundlage bes mit ben gefehlichen Erforderniffen versehenen Weckfels ddto. Lemberg 30. April 1861 über 600 fl. oft. 2B. und bes Protestes vom 30. Oftober 1861 Babl 162 wird die gebeibene Baclungeauflage bewilligt und bem Wechselatzeptanten herrn Josef Mayer und der Ausstellerin Fr. Sophia Glanz verordnet, Die Wechselfumme von 540 fl. oft. 2B. fammt 6% Binsen vom 31. Oftober 1861, bann die Gerichtetoffen von 11 fl. 99 fr. oft. 2B. binnen 3 Tagen an den flagenden Simeon Blasberg in solidum bei Bermeidung mechfelrechtlicher Erefuzion zu bezahlen, ober binnen berfelben Frift ihre Ginmendung gu überreichen und bie eingeflagte Bechfelfumme ficher ju ftellen.

Bovon Fr. Sophia Glanz mittelft Ebift verständigt wirb.

Lemberg, den 7. November 1861.

(2292)Ronfurs. (2)

Mro. 1263. Bur Befetung bes bierftabtifchen Forfterpoffens, mit welchem ber Behalt von 315 fl. oft. B., bas Quartiergeld pr. 52 fl. 50 fr. oft. 28. und ein Pferdpauschale pr. 52 fl. 50 fr. jahrlich, zugleich aber auch die Verpflichtung zur baaren Kauzionsleiftung in der Höhe von 315 fl. oft. 20. verbunden ift, wird hiemit der Ron-

fure ausgeschrieben.

Bewerber haben ihre mit den Nachweifungen über ihr Alter, Religion, Stand, bisherige Dienftleiftung und abgelegte Prufung aus dem Forstwesen gehörig belegten diesfälligen Rempetenzgesuche, falls sie angestellt find, mittelft ihrer vorgefehten Beborde, und im widrigen Falle unmittelbar hieramts bis 15. Jänner 1862 zu überreichen und jugleich auch anzugeben, ob und in welchem Grade ber Rompetent mit einem oder dem anderen Beamten biefes Stadtgemeinbeamtes verwandt ober verschwägert ift.

Bom Gemeinteamte ber fonigl. freien Ctabt.

Trembowla, am 16. November 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 478. W postępowaniu ugodnem z wierzycielami firmy handlowej "Franciszek Ehrlich", nchwałą c.k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 23. października 1861 r. do l. 45092 wydaną wprowadzonem, wyznacza się na mocy §. 17 dekretu ministeryalnego z dnia 18. maja 1859 r. termin do dnia 25go stycznia 1862 roku włącznie, do którego to czasu wierzyciele tejze firmy z swemi z jakiegokolwiekbądź tytułu prawnego pochodzącemi należytościami przed podpisanym delegowanym komisarzem sadowym pisemnie przy załączeniu prawnie wymagalnych dowodów tem pewniej zgłosić się mają, ile że w razie przeciwnym i na wypadek nastąpionego układu ugodnego z wierzycielami, niezgłaszający się wierzyciele, o ile należytości onych prawem zastawu niebyłyby ubezpieczone i w ugodzie obopólnie obowiązującej szczególnie nie zostały obwarowane, do majątku rzeczonego dłużnika przedmiotem terazniejszego postępowania będącego, wykluczeni zostaną.

We Lwowie dnia 6. grudnia 1861 r.

Włodzimierz Duleba, c. k. notaryusz jako sądowy komisarz.

Edift.

Rr. 2591 - 2592. Bom f. f. Bezirtsamte als Gerichte ju Lisko wird befannt gemacht, es fet am 2. Juli 1831 Josef Czapliński, und am 17. Oftober 1831 beffen Tochter Honorata Czaplińska, beite gu Lisko ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da biefem Gerichte ber Aufenthaltsort ber zu biefer Erbichaft nach bem Gefete berufenen Kinder des Erblaffers Josef Czapliaski und Beschwister ber Erblafferin Wiktoria Czapliuska unbefannt ift, so werden dieselben aufgefordert, fich binnen einem Sahre von bem unten gefetten Tage an bei biefem Gerichte gu melben und bie Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit den fich melbenten Erben und ben fur beibe Ruranden aufgestellten Rurator Adalhert Jankiewicz abgehandelt werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Lisko, am 11. Oftober 1861.

### E dykt,

Nr. 2591 - 2592. Przez c. k. Lisiecki sąd powiatowy podaje sie do powszechnej wiadomości, iz roku 1831 2. lipca Józef Czapliński, zaś 17. października 1831 tegoż córka Honorata Czaplińska w Lisku, oboje bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia.

Gdy sądowi teraźniejszy pobyt tak Józefa jako też Wiktoryi Czaplińskich do spadku tak po Józefie jako też i po Wiktoryi Czaplińskich jako prawem powołanych współdziedziców nie jest wiadomy, wzywa się tychże, żeby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosili się w tymze sądzie i oświadczenie się za dziedziców wnieśli, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili, i z kuratorem Wojciechem Jankiewiczem dla nich ustanowionym.

Z c. k. sadu powiatowego.

Lisko, dnia 11. października 1861.